Abonnement beträgt vierteljabri, für bie Stabt Bofen 1 Ribit. 15 far., für gang Preugen I Dithle. 24 fgr. 6p.

Infertionegebühren 1 fgr. 3 pf. für bie viergefpaltene Beile.

№ 179.

Donnerstag den 4 August.

1853.

Deutschland Berlin (Mectornahl d. Universität; Herr v. Sasvigny; Theater-Intendant v. Gall; Heilung d. Gräfin Seidliß; Justinns Kerner über d. Tischrücken; neues großartiges Hotel); Breslau (Militaizrische); Matibor (Berathung Breuß. und Desterr. Diffziere); Danzig (Fellichkeiten zu Ebren d. Königs); Hamburg (d. Cholera in Kopenhasgen); Hannover (Arbeits:Ginfellung).

Defterreich. Wien (zur Driental. Krage).

Defterreich. Baris (Misstimmung in d. Armee; Ansschmückung von Napoleon's Grabmal; Defter-Entwurf bezügl. d. Legatare Napoleon's).

England. London (Simmung in Betr. d. Driental. Frage).

Außland und Bolen. Bon d. Bol. Grenze (d. Kaifer in Barzschand erwartet; Nachrichten aus d. Donausürstenth.; d. Cholera in Rußland).

Türfei. Konstantinopel (Küstungen; Depeichen für Hustun, v. Bruck; Stärfe d. Flotten; Streitigkeiten in Beyrut).

Starte b. Flotten; Streitigfeiten in Benrut).

Bocales Bofen; Bolfftein; Breichen; Oftrowo. Mufterung Bolnifder Zeitungen. Hanbelsbericht. Fenifleton. Der Spefulant (Fortf.).

Berlin, ben 3. August. Ge. Majeftat ber Ronig haben Aller, gnabigft geruht: Die Bahl bes bisherigen Lanbschafts Deputirten von Donimiersti auf Buchwald zum Direftor ber Marienwerberfchen Provinzial=Randichafts-Direttion fur ben fechsjährigen Zeitraum von Weihnachten 1852 bis babin 1858 gu beftätigen.

Der Thierargt erfter Rlaffe Rarl Theodor Schmit ift gum Rreis Thierargt für ben Rreis Gebleiben und bie Salfte bes Rreifes Montjoie, Regierungs = Bezirts Machen, ernannt worden.

Angetommen: Ge. Ercelleng ber Juftig = Minifter Simons,

von Beringsborff. Se. Greelleng ber Staats: und Finang - Minifter von Bobels fdwingh aus ber Proving Weftphalen.

Telegraphische Morresponden; des Berl. Bareaus. Bien, ben 2. Anguft. Die hiefige Gefandten - Ronfcreng bat

bas Ronftantinopeler Ansgleichungs : Projett als ungeeignet zur Geite gelegt; bafür wird ber bier ausgearbeitete Entwurf fofert nach Ronftantinopel gefandt und ber Pforte gur Unnahme vorgelegt werben. Die Mobififationen Diefes Entwurfes find von Franfreich bereits gebilligt und auch England foll fcon feine Buftimmung gegeben haben.

Livorno, ben 29. Juli. Gueraggi hat fich nach Baftia eingeschifft. Das Großberzogl. General-Ronfulatsgebaube ift bort infultirt worben.

Teut's bien 2. August. In vielen hiefigen Kreifen find bereits zur Feier bes Andenkens an ben morgenden Geburtstag bes hochfeligen Konigs festliche Borbereitungen getroffen. In ber Aula in ber Universität wird ber zeitige Rettor ber Universitot, Prof. Stahl, Die Seftrebe in beutscher Sprache halten. Man ficht berfelben mit einis ger Spannung entgegen. — Beftern fand im Genate unferer Univerfitat die Babl bes neuen Reftors fatt. Bie imporigen Jahre, fo murbe auch biesmal wieder der Berfind gemacht, Die Babl des Brof. Dove burch guiegen; allein ber Berfuch miglang abermals und ber Aftronom Prof. Ende erhielt die Dajoritat. - Für bas neue Universitätsjahr ift gum Ende erhielt die Wegietett. But bas iett Gabellatisfagt iff zim Defan gewählt: für die juriftische Fafultat Brof. Heffter, für die theologische Brof. Hengftenberg, für die medizinische Brof. Mitsichen und für die philosophische Brof. Trendelenburg.

Der bieffeitige Wefandte am Babifden Sofe gu Carlerube, Berr v. Cavigny, ift bereits feit einigen Tagen bier anwesend und wird morgen feine Bermablung mit ber Grafin Marie v. Arnim feiern. Bie ich fcon früher gemelbet, findet biefelbe im Schloffe gu Bonten= burg ftatt und wird bort auf bas Glangenbfte begangen werben. Rach ber Bermablung wird herr v. Cavigny mit feiner jungen Gemablin

eine Befuchereife antreten, alebann aber auf feinen Befandtichaftspo-

ften gurudfebren.

Der Intendant bes Stuttgarter Softheaters, Baron v. Gall, ber bei ber neuliden Berfammlung ber Deutschen Bubnenvorstande in Leipzig bas Brafidium fubrte, ift feit bem 26. Juli in Berlin und wurde icon Tage barauf von Gr. Dajeftat bem Ronige mit einer Ginladung gur Tafel beehrt. Auch mit bem Minifterprafident v. Danteuffel batte Baron v. Gall eine langere Unterredung, in welcher er ihn felber mit den Befchluffen der Leipziger Berfammlung befannt machte. Baron v. Gall bat feine Abreife bisber verzogert, um unferen General Intendanten, ber bislang in Breuf, Golland geweilt, zu erwarten und mit ihm perfonlich über einige Theaterangelegenheiten gu fonferiren. Wie befannt, hatte fich Berr v. Bulfen bei ber Berfammlung in Leipzig burch ben Dofrath Teichmann vertreten laffen.

Die von hiefigen Blattern verbreitete Rachricht, daß bie allgemeine Berliner Rirchenzeitung, welche ber Brofeffor Rheinwalb im Sabre 1839 grundete, eingeben werde, ift, wie ich hore, burchans falfch. Das Bahre an der Sache ift, bag bas Blatt eine Umgeftaltung er-

fabrt und in der Redaftion eine Menberung vorgeht.

Mit großem Intereffe ift in ben biefigen boberen Rreifen ber Befellschaft bie Radricht vernommen, bag bie Grafin Geiblit ans Betersburg von ihrer fcweren Rrantheit burch bie umfichtige und ge= fcidte Behandlung bes Sanitaterath Dr. Strabl hierfelbft völlig genefen ift. Der Buftand ber Dame war feit 3 Jahren ein für ihre nachfte Umgebung febr betrübenber, indem fie von tieffter Melancholie befallen war und gulett 9 Monate hindurch fich vollig ber Sprache enthalten batte. Daß zu ihrer Beilung bisber alle arzeliche Simft aufgeboten war, ift wohl felbit verftanblich; um fo erfrenlicher ift bas Greignis, daß es dem Dr. Strabl gelang, nach einer 4monatlichen Behandlung Die Rrantheit ber Grafin nicht blos gu beben, fondern fie auch fo gu fraftigen, bag fie von ihren Bermandten taum wieder erfannt murbe. Bon bem befannten Juftinus Rerner ift ein fehr angiehenbes

Schriftchen über bas Phanomen ber Tifchbewegung burd Muflegen ber Banbe erfchienen, in welchem er nachweift, bag biefe Erfcheinung bereits von ihm mehrfach in feinen Berfen als exiftirend nachgewiefen und als bas Brobuft ber ben Menfchen innewohnenden Rervenfraft erflart ift. Die Mittheilungen hiernber finden fich in ben "Uns fichten ber Ratur von ber Rachtfeite" und in ber "Geherin von Brevorft." Der Berfaffer erinnert gugleich an bie Mittheilungen bes Gurften Budler - Dustau in feiner Drientalifchen Reife und an bie eigenthumlichen Borfalle mit einigen Dftindifchen Braminen, welche bie Sabigfeit besiten follen, fich in ber Luft, ohne alle Unterftugung

Der Staats-21ng. enthalt tas Gefes vom 24. Mai 1853 bie Stempelung und Beauffichtigung ber Waagen im öffentlichen Berfehr betreffend.

In biefen Tagen ift bier ber Profpettus fur Errichtung eines großartigen Gotels ausgegeben. Daffelbe foll in der beften Gegend ber Stadt, Unter ben Linden, auf der Stelle ber ehemaligen Beronaichen, jest dem Major Bleffon geborigen, Saufer, befonders zu diefem Zwed, erbaut werden. Das beabsichtigte Gebande foll nach ber Behreuftrage einen Ausgang haben und im untern Stod mit großen Berfaufsgewölben verfeben werben, gu benen ein, mit einem Glas-bach gebedter Gang führt. Reben einer Reibe fürftlich eingerichteter Bimmer follen in ben andern Theilen des Saufes eine, der Große bes Ortes und feines Fremdenverfehrs entfprechende Ungahl gut ausgestatteter Gemacher eingerichtet werben. Die Roften bes Unfaufs der Grundftude, fowie beren Anban und Ginrichtung find auf ca. 500,000 Thir. veranschlagt und sollen burch Actienzeichnungen à 500 Thir. aufgebracht werden. Das Prospect hat bei den Behörs den sowohl wie bei den Capitaliften die gunftigfte Aufnahme gefunden.

Breslau, ben 31. Juli. Die Breslauer Zeitung bringt bas ziemlich verburgte Gerücht", baß "bie Landwehr = Offiziere bis auf Beiteres feinen Urlaub mehr erhalten follen." (Die "Rrzitg." verfi= dert auf bas Bestimmtefte, bag bas Rriegeminifterium eine betreffenbe Berfügung nicht erlaffen bat.)

Die "Bredl. 3tg.", schreibt ferner: In höheren mitairischen Kreisen ift hier bie Ansicht verbreitet, daß über furz ober lang zwischen Rugland und ber Turfei bie Feindseligfeiten ausbrechen wurden. Dan glanbt nun, Preugen werbe alebann gang im Ginverftanbniffe mit Defterreich und ben übrigen Deutschen Bundesstaaten handeln. Es werden uns fogar icon bie Breugifchen Armee-Rorps bezeichnet, welche im Falle eines Rrieges junachft aus Schleffen nach ben benachbarten Defterreichischen Staaten abzuruden beftimmt maren.

In Ratibor traten am 29. Juli Prengifche und Defferreidifde Offiziere zu einer Berathung gufammen. Bon Brenfifder Geite waren, wie man ber Schlef. Beitung fchreibt, angelangt: ber Chef bes großen General : Stabes General : Lieutenant von Repher und ber General=Infpetteur bes Ingenieur-Corps General-Lieutenant von Brefe nebft ihren Abjutanten, und von Defterreichischer Geite ber Relbzeugmeifter von Beg in Begleitung bes Dberften im großen Beneralftabe, Ritter von Runf und eines Abjutanten. Der Zwed ber Berathung war nicht befannt, man vermuthet aber, bag fie ben Dent= fchen Bundes-Militair-Angelegenheiten und namentlich der bevorfte= benden Inspektion ber Bundes : Contingente galt. In Diefer Anficht wird man beftartt ba noch zwei hohere Militairs, ein Cachfifcher und einer aus einer aus einem anderen Deutschen Staate erwartet murben.

Dangig, ben 31. Juli. Gestern Abend gegen 10 Uhr langte Ge. Majestät der Ronig bier an, und fuhr vom Bahnhofe nach bem Gouvernementshaufe auf ganggarten. Angesagt war feine Illumis nation, bod fehlte fast feinem Saufe berjenigen Strafen, burch welche ber Ronig fuhr, bie festliche Erleuchtung. Ge. Dajestat, von allen Ceiten begeiftert begriffe, nach allen Seiten bulbvoll grußenb, fubr im gurudgefdlagenen Bagen langfam burch bie wogende Boltemenge. Im Gonvernementshause empfing bas Offizierforps, die Spiten ber Roniglichen und frabtischen Beborben, Die Ronfuln, Die ritterschaftli= den Stände bes bieffeitigen Regierungsbezirfs zc. ben Ronig. Beute Morgen 73 Uhr fand eine große Barabe ber hiefigen Garnifon auf Langgarten fatt. Ge. Majeftat ging gu Fuß mit feinem Gefolge bie Front entlang und ließ bann in Bugen bie Truppen vorbeimarschiren. Um 9 Uhr fahrt der Konig jum Gottesbleufte in die Trinitatisfirche. Sobaun wird von Gr. Majeftat die Kriegswerfte besichtigt werden. Die Ginladung zu einem Diner, welche an ben Konig ergangen war, ift abgelehnt worden, vielmehr giebt ber Ronig ein Diner im Gouver= nementshaufe. (R. S. 3.)

Dangig, ben 1. August. Gestern gegen Mittag begab fich Se. Majeftat ber Ronig nach Oliva, um ben bortigen Garten gu befichtigen. Um 3 Uhr verfammelten fich bie gablreichen Gafte gur Tafel im Bonvernementshaufe, bei welcher ber Ronig in ber beiterften Laune bis nach 6 Uhr verweilte. Wegen 7 Uhr, nachbem ber wieberbolt fallende Regen aufgehört hatte, erichien Ge. Dajeftat im Garten bes Stadtrathe Sepner gu bem von ben Rreisftanden verauftalteten Thee. 50 Ganger, unter Leitung bes Dr. Brandftater trugen bier verichie= bene Lieber vor, welche ben Beifall des Königs erhielten. Gegen 9 Uhr entsernte sich Se. Majestät. Die Illumination des vergangenen Abends wiederholte sich auch gestern in den Straßen, welche Se. Maj. passirte. Hente Morgen furz nach 7 Uhr sehte Se. Majestät die Reise nach Braunsberg fort. - Der Burgermeifter Grobbed ift geftern, nach aufgehobener Tafel, jum Oberburgermeifter ernannt und ihm zugleich geftattet, Die goldene Umtofette bei feierlichen Belegenheiten gu tragen. (Dftf.=3tg.)

### Der Epefulant.

(Fortfegung aus Dr. 178.)

Sie fetten fich alfo. Es sammelte fich eine große Menge von 3us schauern um ben Elich, wo fich bie tüchtigften Klopffechter meffen wollten. Und ehe man ben Kaffee brachte und Karten und Eigarren gab, entspann fich ein heißes Gefprach

sich ein heißes Gespräch.

Daß mich der Tenfel hole, ließ sich einer von ben am Tisch Sigenben vernehmen — mich überlauft die Angst, wenn ich auf diesen Fechtmeister ba sehe, ben wir ein wenig ausgepauft haben, vielleicht nur dazu, um seine Ruhnheit aufzuwecken.

Das fann sehr wohl fein, sagte herr August mit feurigem Blick, ins dem er sich fraftig den Schunrbart frich.
Seht, wie glüdlich ihm Alles von Statten geht, sagte der erste. Daß er der Ghorajytochter gefällt, ift fein Bunder, aber daß er den Chorajy er der Chorajytochter gefällt, ift fein Bunder, aber daß er den Chorajy er der Ghorajytochter gefällt, ift sein Bunder, aber daß er den Chorajy er der Ghorajytochter gefällt, ift sein Bunder, aber daß er den Chorajy er der Chorajytochter gefällt, ift sein Bunder, aber daß er den Chorajy er der Chorajytochter gefällt, ift sein Bunder, aber daß er den Chorajy er der Ghorajytochter gefällt, ift sein Bunder, aber daß er den Chorajy er den der den Meisterfück, so wahr ich meine Mutter liebe.

n, bas ift ein Meisterftud, so mahr ich meine Mutter liebe. Man fagt, es sei ein hubsches Madchen und gut erzogen, sagte ein ter-

weiter. lagt, es sei ein hnolyes Bruchen und guMas, hubsch! schrie ein britter, überaus schön, sage ich euch, verftändig, witzig, ein wundervolles Mädchen.
Sie vergesten in Ihrem Eifer, sagte herr Angust, ein großes Glas
Liqueur hinunterspürsend, das Wichtigste.
Das, mein Indbigster, brach her liebt.
Das, mein Gnädisster, brach herr Angust santer, daß sie das einzige Kind ist und daß der Narach herr Angust santer, daß sie das einIn biesem Angenblicke sand sich unter den Juschanern auf der Gallerie
von der einen Seite ein Auge, das surchtbar blinzelte, und von der ans
dern eine würdige Brust, aus der ein schwerer Seuszer au.
Du hast Recht, sprach einer von den Sisenden, heut zu Tage sind Du haft Recht, fprach einer von ben Sigenden, heut zu Tage find wir micht fo romanhaft.

wir nicht fo romanhaft. Richt blog wir find es nicht, meine Gerren, antwortete Gerr August, sondern alle, welche begreifen, was um fie her vorgeht. Nur der Dumme halt an ben alten Traditionen fest. Ber Berstand hat, er mag alt ober jung fein, sieht die Sachen an, wie sie sind; er baut feine Schlöffer auf Geld ift die große Loofung unserer Zeiten.

Gis. Aber Erziehung? Schönheit? Geburt? fragte einer von ihnen, ber

romantischer war ale bie übrigen Brziehung, Schönheit, Geburt, fügte herr Auguft hingu, — bie Wahrheit bes Sprichworts bekundet, daß in vino veritas, — halte ich für eine schöne Gipszierde bes Gebäudes, für Bilbfaulen und Bilafter, die ihm Pracht verleihen; aber sie mögen sein oder nicht sein, ein Gebaude

auf feftem Grunde errichtet, wird befteben, und man wird darin warm

auf festem Grunde errichtet, wird bestehen, und man wird battil watm bequem wohnen.
Mravo! rief ber erstere; Du sprickst, so wahr ich meine Mutter liebe, bester als ber Prediger Profop sprach.
Das int nicht wahr, ich protestire dagegen, rief ber, welcher Klaras Schönheit gedriesen hatte.
Sie sprechen, aber Sie beusen nicht so, autwortete Herr Angust wiesber. Ich seine gehören zu benjenigen, die est nicht wagen, sich offen zu ber Fahne ihres Zeitalters zu scharen.
Auch die Liebe erachten Sie für nichts? sagte jener.
Ich halte sie, autwortete der Spesulant, für ein Mittel, für einen Paß, durch dessen hab sie Manner zu dem Gerzen junger und reicher Töchster gelangen und sich michten mächtige Bundesgenossen gegen die Berechnungen ihrer Bäter und Mütter suchen. Aber laßt uns die Zeit nicht rechnungen ihrer Bater und Mutter fuchen. Aber lagt und bie Beit nicht verlieren Und auch Gie, fügte er hingu, indem er fich mit höhnischem Lachen zu feinem romantischen Wiberpart wendete, erheben Gie fich nicht fo trage zu ber Sohe ber gegenwartigen Civilisation. Menn Sie fich nicht beeifen in term bei fich nicht 

Gin schalendes Gelächter entstand an bem Tifche, das gleichsam ein Bravo für herrn Augusts Wis war.
nach ber rechten Seite zu bem Lafaien, ber in ber Hand einige Tailles Karten hielt. In diesem Augenblide fielen feine Augen auf das vorgesstrete Gesicht des herrn Kashar, und trasen mit seinem Augen auf das vorgesstrete Gesicht des herrn Kashar, und trasen mit seinem rechten Auge zusammen, das convulsmisch eineste Gerr August fonnte biesen Auge zu

streckte Belicht des herrn Kaspar, und trafen mit seinem rechten Auge zusammen, das convussigisch blinzelte. herr August konnte diesen Mick nicht aushalten, er wendete sich nach links und erblickte über den andern Köpfen das schone bleiche Angesicht des Marschalls, seine breite, dewöltte Sitrn und seinen ernsten Blick, mit dem er ihn die ins Innerste durchbohrte. herr August war tüchtig betrunken, dennoch erinnerte er sich, was er gesagt hatte und war gewiß, daß Beide ihn gehört hatten. Er kannte die giftige Zunge des Ersteren, er kannte des Andern Freundschaft gegen die Frau Chorazyna, er hatte also nichts sür sich zu erwarten. Bestürzt neigte er den Kopi und rieb sich lange die Augen, in der Meinung, die Gesich-Frau Choragyna, er hatte also nichts fur na zu erwarten. Beftürst neigte er ben Kopf und rieb fich lange die Augen, in der Meinung, die Gefichter dieser beiden Männer wären ihm im Schlafe erschienen, da er von ihrer Anwesenbeit in Berduczow nichts wußte. Seine Spielgenossen bes merkten die plotliche Beränderung auf feinem Gesichte und fingen an, ihn zu eraminiren. Mir ist nichts, antwortete er auf ihre Fragen. Mahrescheinlich habe ich zu viel getrunken. Gestatten Sie mir, mich ein wenig

zu ergehen. Da bas Spiel noch nicht feinen Anfang genommen hatte, fo verwehrte ihm bas Niemand. Er ftand alfo auf, ging burch bie Menge ber Gafte hindurch, bliefte nach rechts und links, aber er fah weber feinen Schwager noch ben Darfchall. Er ging in bas zweite und in bas britte Bimmer. Neberall waren viele befannte und unbefannte Berfonen, Die theils fagen, theils umbergingen; aber auch ba war weber Berr Raspar, noch ber Marichall. Bu fragen icamte er fich, bamit man ihn nicht für gang betrunten hielt und er begab fich auf ben Balton, um frifche Buft ju ichopfen. Ge murbe in feinem Ropfe etwas lichter, aber auch ba Luft zu schöpfen. Es wurde in seinem Kopfe etwas lichter, aber auch da fonnte er es sich nicht erflären, was das plögliche Erscheinen der zwei. Männer bedeute, die er nicht erwartet hatte, zu sehen; er nahm es also für eine Biston an und nach einer guten Viertlitunde kehrte er an den Tisch zurück. Er blieb an demselben sigen die an den Tag, und nach versischen Blückswechsel kand er, als er am folgenden Tag, und nach versischen Blückswechsel kand er, als er am folgenden Tag, und nach versischen Blückswechsel kand er, als er am folgenden Tag, und nach versauswachte, drei Briefe unter seiner Adresse vor. Im ersten dat ihn Herr Animathe, die Briefe unter seiner Wohnung zu schicken; im zweiten ersuchte ihn Gerr W. um Abgade der Geschirre. Im dritten fand er eine durch Herr Kaspar geschriedene Copie seines gefühlvollen Briefes an die Schwester vom S. Inni und eine aidere vom Anszuge aus dem Postbuche vom 3. Juni. Unten stand auf Französisch: Comparez les dates, mon garcon, et portez vous bien!")

garçon, et portez vous bien! )

Herr August sprang auf, wie ein Berbrannter. Mit einem Blick hatte er alles errathen, was ihm brohte. Er rief aufs schnellste so viel Kaktors zusammen, als sich bei ber Hand fanden und schiefte sie in der ganzen Stadt umber, Herrn Raspar zu suchen. Er selbst aber, blaß wie eine Leiche, das ganze Furchtbare seiner Lage fühlend, verschuldet, durch bas Spiel ausgesogen, gequalt nicht von Gewissensbissen, son sich, so school bie Augst, der Ehre und der Heirath verlustig zu werden, zog sich, so school bie Augst, der Ehre und ging auch aus, zu seben, oh er ihn nicht sinde. Nach er fonnte, an und ging auch aus, zu feben, ob er ihn nicht finde. er fonnte, an ind ging and die, an feben, od er ihn nicht feiter zweistundigen Gerumlaufen erblickte er, ale er beim Theater vorbeiging, ben Richter (podsedek \*\*), welcher, nachdem er unerwartet fein Gelb ersten Richter (podsedek \*\*), bei feater einen ungewöhnlichen Aufwand zu machen und ine Theater gu gehen beschloffen hatte.

<sup>\*)</sup> Vergleiche die Daten, mein Junge, und bleib gefund!

\*\*) Podsedek beifit fo viel als Unter, Instructionsrichter, ber leichte Verbrechen untersucht und ben Prozes instruirt.

Samburg, ben 31. Juli. Die hier und in Altona taglich einlaufenden Privatbriefe aus Ropenhagen überbieten einander in ber Mittheilung ber gräßlichften Details über den in Ropenhagen berr= ichenben Buftand ber Rathlofigfeit, ber Bergweiflung und ber Traner! Die Gefchafte liegen gang barnieber, an Mergten berricht großer Man= gel, viele Laben find geschloffen; mehr als ber britte Theil ber Be= polferung hat bereits die Flucht ergriffen und noch immer ift bas Sauve qui peut an der Tagesordnung. Der heutigen Rummer ber "Alt. Radrichten" zufolge haben laut Ausfage eines zeitweilig in Altona weilenden Ropenhagener Polizei Beamten 44,000 Berfonen Die ungludliche Stadt verlaffen. Aber nicht blos in Ropenhagen felbft gewinnt die furchtbare Gpidemie immer mehr Terrain, auch aufs Land, nach ben benachbarten Infeln und felbft nach ben Bergogthumern bin hat fie fich verbreitet.

Sannover, ben 30. Juli. Bor Rurgem fand bier eine maffen= hafte Arbeits-Ginftellung Geitens ber fremden und einheimischen Bim= mergefellen ftatt. Diefelbe bat die Bernrtheilung von acht bier wohnberechtigten Zimmergefellen gu je 10 Tagen Gefängniß zur Folge ge-babt. Es wurde ben Berurtheilten zugleich polizeilich eröffnet, daß gleich nach ber Berbugung ber Strafe eine neue Aufforderung gum Bieberantritt ber Urbeit an fie erlaffen und, wenn fie biefer Aufferberung feine Folge leiften wurden, Die bobere Girafe bes Rudfalles gegen fie beautragt werben folle. Bon ben übrigen ungefahr 230 Bim= mergefellen find bis jest etwa 10 gur Arbeit gurudgefehrt. Sente wird bas gerichtliche Berfahren gegen bie Arbeits : Ginfteller fortgefeht, und zwar zunächft gegen bier nicht wohnberechtigte Bolirer. Bon ben fremben Befellen werden nach verbugter Strafe mabricheinlich auch mehrere von bier fortgefcafft und in die Beimath gewiesen werben. - Die biefigen Bimmermeifter haben jest gu Protofoll erflaren laffen, bag fie bie Erhöhung bes Gefellenlohnes fofort eintreten gu laffen Willens feien, mabrend die Maurer= und Dachbectermeifter, bie gum Theil durch Rontracte gebunden find, eine Lohn - Erhöhung erft mit dem 1. October eintreten laffen wollen.

Bien, den 30. Juli. Ans zuverläffiger Quelle erfahren wir über den Stand der Orientalischen Rrifis Folgendes: Es hängt jest Die mit aller Rraft von Geiten ber westlichen Machte und bes Wiener Rabinets angebahnte Bermittelung von bem Bleiben Refchib Bafchas im Amte ab. Der Divan ift auch jest wieder einer Minifterfrifis ausgefest. Gelingt es, Refchib Bajda im Umte gu erhalten, fo werden, mit Buftimmung Ruglands, Conferengen, und zwar in Bien, eroffnet werden, wobei Defterreich, wie man annehmen barf, mit bereits erfolgter Buftimmung Ruglands, Die unmittelbare Bermittelung gwie ichen ben weftlichen Machten und Rugland, bann Rugland und ber Turfei, zu übernehmen bereit mare. Die Bereinigten Staaten haben ber Pforte jeglichen Suceurs in Gelb und Streitfraften angetragen. Es fteht zu hoffen, daß die redlichen und umfichtigen Bemuhungen bes Biener Rabinets die Berhaltniffe in forreften Wegen erhalten und ber auf Grundlage ber Wiener Bertrage beruhenbe Beltfriede an ber Do=nau eine neue Sanftion erhalten wird.

Donau : Fürstenthümer.

- Ueber Die Ruffifden Streitfrafte bringt Die Preugifche Behrgeitung eine ihr aus St. Betersburg, alfo aus einer Ruffifden Quelle, zugegangene Darftellung, bie gegen andere Mittheilungen nur bas für fich bat, daß man bei dem Korrespondenten eine Renntnig ber Berhaltniffe voranssetzen tann. Bir entnehmen der "Behrg." folgendes: In die Donan = Fürstenthumer find eingeruckt; 1) bas IV. Infante= rieforps, 2) bie bagu gehörige 4. leichte Cavallerie Divifion, 3) bie gum V. Infanterieforps gehörige 5. leichte Ravallerie Divifion, und 4) bie 15., ebenfalls jum 5. Infanterie. Rorps geborige Infanterie-Divifion. Diefe lettere fteht unter dem Rommando Des General. Lient. Iman Maximowitich Marin I. bei Ismael an ber unteren Donan. Die beiden anderen Divisionen bes V. Infanteriekorps fte-hen einstweilen noch in Odessa und Sebasstopol. Das ganze IV. In-fanteriekorps wird mit seinem Gros bei Bukarescht stehen bleiben und von dort aus einige Plätze an der Donan beseißen. Das dritte Infanterieforpe ift in voller Mobilmachung begriffen und burfte nachrucken, wenn die beiden noch in Obeffa und Sebaftopol ffebenden Divifionen bes V. Infanterie. Corps ebenfalls ben Bruth überfchreiten. - Der Correspondent giebt alfo die icon verwendeten Truppen babin an, daß 64 Bataillone Infanterie, 8 Regimenter leichte Caval= Ierie, 3 Rofafen - Regimenter und 20 Batterien über ben Bruth gegangen find, was nach feiner Rechnung noch nicht 100,000 Mann macht.

Frankreich.

Baris, ben 31. Juli. In ber großen Urmee und namentlich im Lager von Satory herrscht große Migftimmung. Diefelbe war bes fonders bei ber letten Revue auffallend, welcher die Königin Marie Chriftine beimohnte. Gange Bataillone und Schwadronen waren vollständig finmm. Morgen wird fich ber Rriegeminifter ins Lager begeben, unter bem Bormanbe, bas Commando bei ben Mannovern gu führen, in Wirklichfeit aber, um fich felbft über bie Stimmung ber Truppen gu unterrichten. Der Bring Napoleon hat einen fehr ichlechten Ginbrud auf die Eruppen gemacht und ben Spignamen General Canaillette erhalten. Charafteriftifch für bie Stimmung ift, daß neuts lich bei einem Teftmable ein hoberer Offigier folgenden Toaft aus= ausbrachte: "Meine Gerren, laffen Gie uns auf die Sauffe bes Cre-

dit mobilier trinfen!

- Gin Raif. Decret verfügt bie Anweifung von 230,000 Fr. gu ben Arbeiten ber Musfchmudung bes Grabmales von Rapoleon I. und fonftigen auf baffelbe bezüglichen Ginrichtungen. - Geftern mar Diner gu St. Cloub, welchem Chriftine und Munoz, bie Pringeffin Mathilbe, Bring Jerome und fein Cohn beiwohnten. Spater begaben fich ber Raifer und die Raiferin, vom Sofftaate begleitet, mit ihren Gaffen ins Theater bes Palaftes, wo die Schanspieler bes Theatre Français ben "Gemahl auf bem Lande" aufführten. Das diploma-tische Corps, die Minister und viele Senatoren, Deputirte, Staats-räthe, hohe Officiere 2c. waren anwesend. — Der Direktor bes ita-lienischen Theaters (Savi lienischen Theaters, Corti, soll vorgestern dem Staatsminister seine Entlassung eingereicht haben, weil, wie er sagt, sein Theater unter den seigen läftigen Berhältnissen nicht bestehen könne. Er hatte begehrt, daß entweder der Anschwiß erhöht oder das Lofal ihm unentgeltich überlassen werde. — Der Staatsrath beschäftigt sich gegensätzt mit der Prüfung eines zur Borleaung geltlich überlassen werden Der Staatsrath beschäftigt sich gegen-wärtig mit der Prüfung eines zur Borlegung an den gesetzgebenden Körper bestimmten Decret-Entwurse, welcher die Bewilligung von 6 Mill. Fr. bezweckt, die zur Schabloshaltung eines Theils jener Personen, und namentlich der noch sebenden Soldaten von Elba, ver-Perfonen, und namentitu bei im Teftamente Napoleons ihnen wendet werben follen, welchen die im Teftamente Napoleons ihnen zugetheilten Bermächtniffe nicht ausgezahlt wurden.

- Das Siecle verlangt im Namen ber burch bie fortbauernde Unentschiebenheit ber vrientalischen Frage fo fchwer gebrudten Gewerbe-, Sanbels- und Finang-Unternehmungen mit Ungeftum eine Löfung, b. b. befinitiven Frieden ober offenen Rrieg und fchlägt ben burch bie Entwerthung aller Speculations = Papiere in Franfreich fcon verur. facten Schaben auf 10 Millionen an, die Stockung in Fabrifation und Sandel gar nicht zu rechnen, mabrend felbft ber Rrieg Frantreich jährlich nur 500 Millionen toften wurde. 2118 einen Beleg, wie fehr fcon bas Gelb angefangen habe, fich bem Berfehr zu entziehen und in ben Bant-Anstalten eine Buflucht zu fuchen, führt bas Siecle an, daß die Mobiliar = Rredit = Gefellschaft wegen bes bei ihr angehäuften Baarvorraths schon ihre 3proc. Obligationen guruckziehe und 2½ proc. Obligationen ausgeben wolle.

Großbritannien und Irland.

London, ben 30. 3uli. Die Morning-Boft prophezeit wieber mit gefperrter Schrift, am 10. August muffe in London eine befinitive Untwort aus Petersburg über die Abfichten des Cgaaren eintreffen, und falle fie ungunftig aus, fo tomme es jum Schlagen. Dies fei gewiß bie allervorlette Frift, welche bie westlichen Machte bem Czaas ren gonnen, und bann - nun, wenn bie befinitive Antwort ungunftig, b. h. nicht befinitiv, fondern ausweichend ausfällt, bann - bentt fich bas ungläubige Publifum - wird bas Rabinet Aberbeen wieber eine allervorlette Unfrage nach Betersburg fenden; wieder wird man auf ber Borfe taglich von befinitiven friedlichen Lofungen wiffen, bie ant nachften Morgen gu Baffer werben, und im Barlament - nein, bas Parlament wird auf ber Birthuhnjagd in Schottland bie leibige Drientalifche Frage, Die ihm nie ein graues Saar gemacht, gang vergeffen; und wenn in der nachften Seffion ein oder der andere Gentles man interpellirt, ob es mahr fei, bag die Turfei auf Englande Rath gu Rreng getrochen ift, wird Lord 3. Ruffel unter bem Beifall bes Saufes ermidern, baß die Berbienfte Englands um die Erhaltung bes Beltfriedens von allen Rationen anerfannt werben, und bag ber Gjaar in feiner Beisheit und Magigung fich mit Conceffionen begnugt bat, welche Die Integritat ber Türfei burchans nicht aufheben. Go raifonnirt ein großer Theil des migvergnugten Bublifums. Binge es nach bem Torpiftifden Morning-Berald oder dem liberalen Abvertifer, fo murben Dundas und Samelin in biefem Mugenblide vor Deifa frengen, und Gir Ch. Rapier vielleicht mit einem Befen am Daft ben Finnifchen Meerbufen binauffahren. And Daily = Dems hatte nichts gegen eine folche Bafferpartie. Aber biefe Blatter wiffen felbit, daß fie in ber Bufte predigen und ein fehr bices Trommelfell ju bearbeiten haben. Täglich fteigern fie baher ben Ton ihrer Polemif. Der Morning-Berald entwickelt febr viel elegisches Bathos über Die Trojanifche Ruite, wo bas "Grab bes Batroffus und ber Britifchen Chre" ragt. Der "Englisbman" im Abvertifer brachte geftern eine Barobie auf "Rule Britannia" unter ber leberfdrift: "Rried', Bri= tannia!" Seute ftellt er die Urtheile bes Rontinents aus ber Rolnischen Beitung, ber Independance Belge und anderen fremben Journalen Bufammen. Gröbere Babrheiten find überhaupt bem Englischen Rabinet, Parlament und Bublifum von feinem Bubliciften ber neueren Beit ins Weficht gefchlenbert worben.

Bon ber Polnischen Grenze, ben 21. Juli. Rach so eben von Warfdan eingegangenen Nadrichten erwartet man bort bie Unfunft bes Raifers um die Mitte bes fünftigen Monats, falls nicht etwa bie Angelegenheiten im Drient eine Menberung erleiben, was leicht geschehen fann; benn es will trot aller fur ben Frieden fprechen= ben Meinungen doch immer noch nicht ben Unschein gewinnen, als werde Alles wieder fo ohne Beiteres ins alte Geleis tommen. - Das Borracten von Truppen bauert, wenn auch für unberufene Augen faft unbemertbar, bennoch in einer Beije fort, bie gar nicht nach Frieden aussehen will. Die Poften, fo wie bie Oberaufficht über alle Bebor: ben in ben Donaufürstenthamern ift in ber Sand ber Ruffen und Schrift und Wort wird ftreng überwacht. Gin hierher auf Schmugg-lerwegen gelangter Brief von einem Kanfmann aus Jaffy fcbilbert bie bortigen Buftanbe und bas Benehmen ber unwilltommenen Gafte mit febr trüben Farben; aller Berfehr nach angen foll ganglich froden und biefe Lander erscheinen wie abgesperrt. Auch im Ronigreiche und befonders in Barichau fangt man bereits an, die Birfungen bes als fo flein bargeftellten und boch fo außerft wichtigen Schrittes gu fpuren und ber Sandel in Tuch und wollenen Brobuften , ber fich vor Rurgem gu beben und Taufende nen gu beleben begannn, liegt jest wieder mehr als je barnieber. Die auf ben fommerziellen und focialen Berhalt. niffen laftende Schwule brudt mohl Biele arger, als die außere Site,

und begünftigt. Meber die Cholera in Ruffand langen nur unguverlaffige Rachrichten bierber, ba bie Obrigfeit ftreng bafur beforgt ift, bag bie wirtlichen Buftanbe nicht zur Renntnig ber Menge gelangen, und in Ungabe ber vorgefommenen Galle fiets nur bas gulaffige Minimum veröffentlicht werbe. - Ueberdies ift auch eine richtige Kontrolle in folden Roloffen wie Betersburg und Dosfau fehr fcwer, wenn nicht gang unmöglich; - benn wenn auch bie Bolizeilichen und Sanitats-Unftalten wohl nirgende fo foftspielig eingerichtet und militairifc punftlicher verwaltet fein burften, als in ben vorgenannten Gtabten, fommt es boch vielleicht nirgends wiederum fo baufig vor, bag auf Geburt ober Tob eines Individuums bezügliche Daten gar nicht feft-

welche zwar die Fluren fengt, aber boch auch wieder die Ernte fordert

Die auswärtigen Blatter, welche im Ronigreiche zugelaffen werben, tragen jest wieder meift febr fchwer an ber aufgetragenen Gen= fur-Schwarze, ba fie gewöhnlich viele und mitunter lange Artifel über bie Drientalifche Frage bringen und alle auf Diefe Angelegenheit beguglichen Beilen fofort bem verwischenben Binfel bes machfamen Gen= fors als gute Brife gur Disposition gestellt finb.

Ronft antinopel, ben 18. Juli. Das Journal de Conftan-tinople melbet, bag an ber Granze von Erzerum ein beträchtliches Auffifches Geer fich zeige und ber Ruffifche Gefandte fich alle Dube gebe, Perfien jum Rriege gegen bie Enrfei ju verleiten. Dabei brucht es bie hoffnung aus, bag ber Englische Befandte biefe Bemuhungen icon ju paralpfiren fuchen werbe. Un ben Donau-Festungen bat man brei Ruffliche Spione aufgefangen. Bis jest find noch nirgendwo Feindfeligkeiten zwifchen Ruffen und Turken, unferes Wiffens, vorgefallen, und taufcht und nicht Alles, fo entwidelt zwar bie Pforte alle Gnergie, erwartet jedoch eine friedliche Lösung, oder fucht vielmehr alles Bie Mermeiben, was eine friedliche Lojung unmöglich machen tonnte. Die Begeisterung der Mufelmanner für den Krieg hat noch nicht nachs gelassen: Bilger der Karawane, welche nach Metfa abgegangen, follen unterwegs umgekehrt fein und sich bein Kriegs Minister als Solbaten haben einschreiben lassen. höchst romantisch klingt die vom Jours

nal be Conftantinople mitgetheilte Gefdichte von 50 Beibets, bie gur fraftigen aderbautreibenden Rlaffe in Rlein = Uffen gehoren und hier beim Buge bes Gultans am Bairam - Fefte fich vor bemfelben nieber= geworfen und ibm 10,000 Mann Solbaten aus ihrem Stamme angeboten haben follen, bloß Pulver und täglich ein Brod begehrend. Es scheint und nicht umpaffend, bier ein paar Borte über die Roften bes "Friedenskrieges" zu fagen. Die vereinten Flotten, auf welchen 14,000 M. Landungs. Truppen fich befinden, foffen bem Gultan taglich 80,000 Biafter an Lebensmitteln. Der Unterhalt von 10,000 Mann Türkifcher Goldaten fann monatlich nicht unter einer Million Biafter veranschlagt worden. (16 Biafter machen I Thaler, macht für etwa 250,000 M., die jest wenigftens im Rriegedienfte find, allein 25 Mill.; babei ift feine Pferbe = Ration u. f. w. verrechnet.) Dan wird und nicht ber Uebertreibung geiben, wenn wir behaupten, baf nach ein paar Monaten, falls ber Friede erhalten bleibt, biefe Ruftun= gen ber boben Pforte eine außerorbentliche Ausgabe von 400 Diff. Biafter verurfacht haben. Doch hat die Pforte in folden gallen außer= orbentliche Gulfsquellen und feine Staatsichulben. Gur bas Land im Allgemeinen ware es fomit eine Gelegenheit gemefen, einmal bie in ben Dofcheen gleichfam vergrabenen Schate fluffig zu machen; auch wurde ber jest gelahmte Sandel balb wieber aufbluben, und bie Turfifche Regierung hatte einmal wieder gelernt, bag fie nicht gu forglos in allen Dingen fein barf, welche in Beiten ber Befahr bie Grundlage aller Abwehr ehrgeiziger und machtiger Nachbarn bilben. Man hatte die Nachricht erhalten, bag ein Ruffifdes Rriegeschiff auf bem ichwarzen Meere in ber Rabe von Sinope gefeben worden. Es find baber am 12. Juli von bier 5 Türkische Kriegeschiffe (4 Fregatten und I Corvette) abgegangen, um im schwarzen Meere zu freuzen. Man rühmt es, bag fie einige Stunden nach erhaltenem Befehle ichon ab= fuhren. Zwei neue Kriegsschiffe find fo eben wieber fertig geworben und werben noch die Bosporns . Flotte verftarten; bas eine, bas Li= nienschiff Mahmudieh, von 86 Ranonen, bas andere, ber Guruhieh, eine Fregatte von 58 Ranonen. In Barna find bie Befestigungen rafch vorgernicht und bergeftellt worden; auf bem Cap Galata ift eine Reboute fur Gefdut von hohem Galiber errichtet worben, und außer= halb ber Teftungemaner erheben fich noch brei andere, an welchen noch gearbeitet wirb. Rachrichten, Die wir aus ber Brovingen erhalten, geigen uns, daß faft überall biefelben Beruchte von bevorftebenben Megeleien am Bairam = Tefte verbreitet waren, allein nirgendwo bas Beringfte vorgefallen ift. Diefes fich überall wiederholende Berucht wird um fo bedeutfamer, wenn man Folgendes erwägt, was uns als ficher gefcheben ergablt wirb: Sier in einem faft nur von Turfen be= wehnten Biertel burchzog einer bie Strafen und forberte bie Turten auf, fie follten mit ihm über bie Giaurs von Chriften berfallen und fie niedermegeln. Derfelbe murbe von ber Polizei ergriffen, und es fand fich, daß esein als Turfe verfleideter Grieche mar, ber offenbar biefe Rolle gu fpielen angewiesen war. Auch vernigludte biefer Tage ein Miratel an bem Thore bes Ruffifchen Gefanbichafts = Sotels. nantlich, wo bie Ruffifchen Abler geftanben hatten, war in ber Racht ein Globus mit einem Griechischen Rreuge erschienen; am anberen Dor= gen warf ihn ber Wind zur Erbe. Es bleibt uns noch übrig, ein paar Worte über bie Stimmung unter der Bevolferung griechisch-christlichen Bekenntniffes Ihnen gu fagen. Wir ftellten biefelbe ale ben Ruffen nicht freundlich bar; biefes gilt jedoch nicht von bem gemeinen Grieschen. Dasselbe fonnen wir auch von ben Bulgaren berichten. Gin eben aus Bibbin hier angefommener beutscher Argt verfichert und, bas alle Gebilbeten, namentlich alle Stabter, von ben Ruffen nichts wiffen wollen, bagegen bas Landvolf haufig nur an feine religiöfe Sympathie benft.

Pera, ben 18. Juli. Man fpricht bavon, ber Gultan wolle ben Sanbichat i- Scherif (Sabne bes Propheten) aufpflangen. Derfelbe ruht feit der Janitscharen - Bertilgung, und fein Aufpflanzen ift eine Aufforderung an jeden Mufelmann, alles im Stiche zu laffen und gu ben Waffen gu greifen. Die Flotte hat fich an die außerfte Mundung bes Bosporns begeben und wird in ben nachften Tagen Befehl gum Mustaufen ins ichwarze Deer erhalten. Gie gablt jest 41 Schiffe mit 1464 Ranonen. Die vereinigten Flotten find noch ruhig bei Troja; bie Frangoffiche gabit jest 17 Schiffe mit 1088 Ranonen, bie Engs lifche 23 Schiffe mit 1429 Ranonen. Rechnen Gie biergu bie Summe ber Fenerschlunde an ben beiben Meerengen, fo werben Gie finden, bag wir und jest hier nuter bem Schube von etwa 5000 Fenerschlunben Abende gu Bette begeben und rubig traumen burfen. Die Megyp. tifche Flotte, welche Rorrefpondenten ber Augeb. 20ng. 3tg. fcon ben Bosporns hinauf remorquiren faben, befindet fich noch ruhig in 21le= ranbria. (Der Triefter Big. gufolge ift fie am 18. unter Segel gegan= gen.) Diefelbe foll in einem fehr fläglichen Buftande fein und bedarf noch febr ber Ansbefferung; fo waren, als fie anslaufen follte, bie Segel verfault, und man ungte in ber Gile folche von Malta tommen laffen. Das find die Folgen bavon, daß man ftets die Fortent= wicklung Megoptens zu hindern fuchte, ans Furcht vor bem allgumachs tigen Dafallen. Mußte boch noch voriges Jahr Abbas Pafcha bas Jus gladii mit ungebeuren Summen erfaufen, welches allen anderen Statthaltern freiwillig gegeben wurde! - Ueber die Ruffifche Flotte im fchwarzen Meere hat man hier folgende Angaben: Barna 120 Ranonen; Zwölf Apoftel 120 R.; Roftilas 120 R.; Svinftostav 120 R.; Selafond 120 R.; Sultan Mahmud 80 R.; Berorcobio 84 R.; Uriel 80 R.; Jagonbil 73 R.; Gestem 84 R.; Giliftria 80 R.; Ras tharina II. 80 R.; Mibins 60 R.; Kovarna 54 R.; Flora 56 R.; Ibrailow 60 R.; Migifria 56 Kanonen. Sammtlich Segelfchiffe. Außerdem 15 Briggs, Corvetten, Goeletten mit zusammen 126 Ranonen. Dann noch 2 Dampfforvetten: Bestarabia 6 Kanonen; Gromonojet 6 Kanonen. Busammen 31 Schiffe mit 1898 Ranonen. Aus Rouftantinopel fcbreibt man vom 18. Juli, bag bie

Aus Konstantinopel ichreibt mit bom 18. Juli, daß bie Kriegslehen (Kilibsch) zur Kriegsbeistener aufgesordert wurden. Die Kriegslehen, beren man 40,000 zählen fann, werden eingetheilt in Siamet, das heißt in solde, welche 20,000 Usper und mehr, und in Timar, welche weuiger eintragen. Die Inhaber berfelben sind verbunden, je nach Maßgabe ihres Einkommens eine bestimmte Auzahl Beiter ins Beld zu ftellen und auf ihre Roften ju unterhalten. Deb-Reiter ins Feld 84 auf and ant ihre Kopiel zu untergertet.
rere Leben zusammen bilben ein Sandschaf (eine Fahne) mit einem Beg, und wieder mehrere Sandschafe ein Sjalet mit einem Beglers gan der Spiße.

Bon Bien aus sind Depeschen für Hrn. v. Bruck nach Konsanting nel aberenden Berechmen nach die Erwides

frantinopel abgegangen, welche bem Bernehmen nach bie Erwiberung auf eine Unfrage in Betreff ber Smyrnaer Angelegenheit enthalten. Wie man vernimmt, ift die Desterreichische Regierung gesonnen, mit Entschiebenheit auf genügende Satisfaction zu bestehen. Um bas Benehmen ber Ameritaner und Defterreicher in Smorna beffer gu charafterifiren, theilen wir nach ber Angeb. Allg. 3tg. noch Folgenbes mit: "Der Rommanbant ber Defterreichischen Brigg Gufar, Rapitan Schwarg, ermiberte bie Drohungen bes Amerikaners unter Anberem auch bamit, bag er bemfelben fagen ließ, er werbe auf ben erften Schug, ben die Korvette thue, ben Kogta füfiliren laffen. Die Bachter bes Flüchtlings hatten auch in ber That entfprechende Befehle erhalten."

Rach einem Schreiben aus Malta vom 21. Juli war bort ein Dampfichiff bes Ben von Tunis angetommen. Daffelbe fundigte bie bevorftebende Unfunft von 5 Schiffen an, die fich nach Rouftantinopel

Bur Berftarfung ber Türfifchen Glotte begeben follten. Die Union hat Berichte aus Benrut (obne Datum), wonach es bort zwischen Chriften und Mufelmannern Streitigfeiten gegeben. Der Courier von Damaskus nach Beyrut war auf bem 2Bege von ben Drufen ermordet worden. Er hatte eine Summe von 50,000 Fr. bei fich, die geplundert worden. Rach Berichten aus Jaffa mußten ble Chriften des Dorfes Zamel, bas auf ber Strafe nach Berufalem liegt, bas Land verlaffen in Folge ber Drohungen, welche die Türken gegen sie laut werden ließen. Auch die Monche des lateinischen Klosters bei Zamel zogen sich nach Jaffa zuräch. Der Pascha von Beprut hat Magregeln getroffen und Patrouiflen burchziehen Tag und Racht bie Gegend, um alle jene gu entwaffnen, benen man begegnet. Der Bafcha hat ein Rundschreiben an bie Confuln erlaffen, worin er fte von ben Beforgniffen und ber Aufregung ber Christenbevolferung in Renntnig fest und fie erfucht, allen ihren Ginfluß aufzubieten, um ihre Beforgniffe ju verschenchen. Er giebt bie Berficherung, bag er gegen alle eine fdreiten murde, bie ben Frieden ftoren. Er hat mehrere Mufelman ner, bie Chriften beschimpft hatten, ine Gefängniß werfen laffen. Dan erwartet auf ber Rhebe von Benrnt ein Frangofifches Rriegsichiff, bas nothigenfalls ben Chriften Beiftand leiften fonnte, und baes noch nicht eintraf, fo hielt ber Sardinische Conful es fur angemeffen, von feiner Regierung ein Schiff zu verlangen.

Locales 2c.

Bofen, ben 3. Auguft. Der Shienrath fur Die Rechtsanwalte und Rotare im Departement bes Appellationegerichts Bofen befteht, nach ber im vorigen Monat ftattgehabten Renwahl, gegenwärtig aus folgenben Mitgliebern: bem Landgerichtsrath Boy hierfelbft als Borfigenben, ferner bem Landgerichtsrath Gregor, ben Juftigrathen Bembich, Donniges, Tiduichte und Gierich von bier, bem Juftigrath Comann in Roften und ben Rechtsanwalten Rubenburg und leiber ju Blefchen. Stellvertreter find: ber Rechtsan-walt v. Bigveti zu Samter, ber Inftigrath Rugner zu Frauftabt, ber Rechtsamwalt Brachvogel gu Roften und ber Juftigrath Oube-

- Der Ober = Staate : Unwalt Geger ift von einer Infpels tionsreife im Begirt bes Appellationsgericht Pofen behufs Revision

fammtlicher Polizei = Unwaltschaften wieder zuwichgefehrt.

- Bor einiger Beit fam ein anftanbig gefleibeter junger Mann 34 einem hiefigen Schneibermeifter und ließ fich bei bemfelben Rleis Dungsfructe jum Betrage von 18 Riblr, fertigen. 2118 es gur Bezahlung tam, erffarte er angenblidlich fein Gelb zu haben, wies inbeffen eine Denge auf seinen Ramen lantenber Papiere por, die iber ibm guftebenbe Summen fprachen, und erflarte fich endlich bereit, eine Diefer Bapiere bem gedachten Schneibermeifter als Pfant gurudgulaffen, wenn berfelbe ibm noch ein baares Darlehn von 18 Thalern verabfolgte. Der Lettere ging bierauf ein und empfing darauf, außer einem Schulbschein, gur Sicherheit noch jenes Bapier, welches, mit einem Stempel von 15 Sgr. verschen, bes Inbalts war, bas ber X. (hier war ber vorgebliche Namen bes jungen Mannes genannt) bei bem Probfte N. gu Samter 1800 Rthlr. beponirt habe, Die er jeben Augenblid zu erheben berechtigt fei. Der Schneibermeifter hielt fich wegen feiner Forberung natürlich über und über ficher gestellt, indes fiel es ihm boch auf, bag ber junge Mann, feinem gegebenen Beriprechen zuwider, fich gar nicht wieder bei ibm feben ließ, und er wandte fich baber an ben Bolizei Rommiff. Grn. Sansfelber, um ibn um Rath ju fragen, was er in ber Gache ju thun habe, um gu feinem Gelbe gu gelangen. Diefer unterfuchte bas verpfandete Dofument genauer und es ftellte fich babei berans, daß auf bemfelben mehrfach rabirt und corrigirt war. Es wurde nun bei bem Brobfte N. angefragt, wie es fich mit bem Scheine verhalte, biefer aber mußte von Dichte, und ergab es fich, daß ber Schneibemeifter von einem frechen Gauner betrogen worben. Bis jest ift es noch nicht gelungen, benfelben zu ermitteln.

Pofen, ben 3. August. (Polizeiliches.) Gefunden am 30. Juli c. ein golbener Uhrichluffel, welchen ber legitimirte Gigenthumer im Bag-Burean des Boligei-Direftoriums in Empfang nehmen fann. Gestohlen eine filberne Gabel, Gothifd gezeichnet M. H. Dem

Bieberbringer ift eine Belohnung von I Rthlr. jugefichert.

- Gin fegelformiger filberner Rirchenbecher, oben am Rande und inwendig vergolbet - mit eingravirten Blumen verziert - 8 3off boch, ift am 1. b. D. Abends bei ber Abichachtung auf bem Feftungs-Terrain gefunden worden. Er ift auf bem Boligei-Directorium affervirt. Bofen, ben 3. August. Der hentige Bafferftand ber

Warthe war 3 Fuß 8 Zoll.

- i - Bollftein, ben 2. August. Gin Dienstmadden aus Sammer, welches auf bem Dominium gu Reflin in Dienften fand, flagte bem Bogte eines Tages, bag fie frant fei, nicht langer arbei= ten fonne, und bat um die Erlaubnis, nach Sammer geben gu burfehrte am folgenden Tage gurud. Schon fruber hatte man bemerft, bag fie Mutter werben wurde und jest ftellte fich ber Berbadt heraus, bag fie eine geheime Rieberfunft abgehalten. Dringend gur Rebe geftellt, lengnete fie es, allein fo viele Umftanbe fprachen bafur, baß fofort eine Anzeige beim Rreis Gerichte erfolgte, welches alebald fenfiellte, daß ber gebegte Berbacht nur gu begründet sein Das Maden gestand auch alsbald, daß sie das neugeborne Kind im Walbe in eine Fuchsgrube gestedt und sich barauf entfernt batte. Um bereichnet hatte. Um bezeichneten Orte wurde bas Rind auch wirflich todt vor gefunden, die angestellte Section ergab, daß das Rind gelebt und erst in Folge ber Aussehung gestorben fei. Die unnatürliche Mutter bes findet fich in Saft.

Das Dorf Therefen au bei Radwib, am Obrabruch, wurde am 28. p. M. von einem fürchterlichen Unwetter beimgefucht. Gin Des witter fiellte fich ein und biefer Erscheinung folgte ein so fürchterlicher Sagel, daß sammtliche Felbfrüchte vollständig vernichtet wurden, Ge-treide, Kartoffeln, Gemusepflanzen, nichts blieb verschont. Groß ift bas Glent biefer armen Dorfbewohner und um fo bebauernswerther, als fie im Bruhjahre in ber Regel von Ueberfchwemmungen beimgefucht werben und fo immer erft fpat ben Boben bestellen tounen. And ein Sturm wuthete an biefem Tage fo, bag einige Scheunen pon bemfelben umgeworfen worden.

a Brefchen, ben I. August. Dem Birthe Bafinsti gu Stemborg erfrantte am 30ften v. Dt. eine Rub, die vor 4 Wochen von

einem Sunbe, ber gleich barauf entlaufen, gebiffen worden war, und welche, nach ber bei bem hiefigen Konigl. Landratheamte barüber eingegangenen Mittheilung, alle Symptome ber Tollwuth an fich tragt. Der Rreis-Thierarzt ift fofort mit Teftstellung ber Krantheit ic. beauftragt worben. Auch ift in Biale Pigtfowo ein Rind von einem tollen Sunde gebiffen worden, bas aller Bahricheinlichfeit nach ein Opfer biefes Biffes werben wird.

Um 29. v. M. Nachmittags zwischen 2 und 4 Ilhr find bie zur Gerrschaft Milostaw gehörigen Borwerte: Biale Piattowo, Bugaj und Rafibiec bergeftalt vom Sagel betroffen worben, daß mehr benn bes Reinertrages ber Felbfrüchte ganglich vernichtet worden find. Cbenfo ift auf bem ju Bieleniee gehörigen Borwerte Bogiechowo, an bemfelben Tage, fammtliches Binter: und Sommergetreibe burch ben Sagel gerftort worden. Leider find biefe Feldfruchte nicht verfichert. -Much warf ber biefen Sagel begleitende Sturm in Grabofzewo eine Windmühle, in Grabeizewfo und Cfarbofgewo Schennen um, und foll ber baburd verntfachte Schaben febr bebeutenb fein.

O Dftrowo, ben 1. Auguft. Unfer Ort ift feit geftern mehr ale je belebt, ba das Ronigichiegen geftern begonnen, und beute bie Departemente : Erfat : Rommiffton mit Aushebung ber jungen Leute bier beschäftigt ift. Bie ce fcbeint, gefchiebt die Aushebung mit febr großer Genauigteit, und fo Mancher, beffen Tauglichkeit allem Un= fcbein nach zu anderer Beit wenigstens in Zweifel gezogen worden mare, fieht fich biesmal als tauglich bezeichnet und für einen Truppen-

theil besignirt. Unfer Pfandleib : Inftitut erweift fich immer mehr als eine bem Beburftigen wohlthatige Unftalt, ba fur geringe Brogente fich Jeber augenblidlich Gulfe verfchaffen fann, bie er fonft bei gleicher Gicherbeitegewähr nur fur fehr bobe Binfen und Opfer taum erlangen

Dagegen scheint die Bant, obgleich fie fcon ziemliche Geschäfte feit ihrem furgen Bestehen gemacht bat, boch nicht bem 3wed, nämlich bem Bucher zu fteuern, in bem Grade zu entsprechen, als man es beabsichtete und erwartete. Der Rredit ift, ben bestehenden Bantstatuten angemeffen - naturlich ein febr beschränfter, und baber ift die Unftalt meift nur Benten juganglich, bie nicht für fich und gu ihrem eigenen Befchaft Welb bedurfen, fondern es entnehmen, um es gegen bobere Prozente auf ibre Beife an folche Leute austhun gu fonnen, bie ihnen genugende Gicherheit gewähren, bei ber Bant aber nicht accreditirt find. Auch ift ber Geschäftsgang bei ber Filial-Bant viel gn fompligirt und für ben Geldverfehr, wobei es oft auf Stunden anfommt, febr zeitraubend, daber fommt es haufig vor, daß felbft accre= bitirte Kanflente ir. der Kurze wegen lieber 1-1½ pCt. theurer aus Breslau Geld bezieben, weil sie es innerhalb 36 Stunden schon meist in Händen haben, wahrend es bei dem Bankinstitut, wegen der stets einzuholenden Genehmigung von Posen, gewöhnlich einige Tage dauert.

Die abgebrannten Garnifonftalle find im Reubau fcon febr vor= gefdritten; fie werden mit ber Reitbabn burch einen befondern Bau verbunden, und werden über diefem Gingange die Montirungstammern

febr paffend untergebracht werden.

Das aus Rommunal-Mitteln auf einem geeigneten Plate febr zwedmäßig aufgeführte Garnifon-Lagareth ift fertig und burfte nachftens ber Escabron gur Benutung übergeben werben.

#### Mufterung Polnischer Zeitungen.

Der Kuryer Warszawski giebt über ben Componifien Unton v. Ratsti folgende Nachricht:

Anfangs Juli ift unfer berühmter Rünftler und Landsmann Berr Unton v. Ratefi in Berbyczewo fo fchwer erfrantt, bag alle an feinem Auftommen zweifelten. Die Gefahr ift jedoch (Gott fei Dant) vorüber; beute ift bie Befferung bereits fo weit vorgefdritten, daß bie gangliche Wiederherstellung in furger Zeit erfolgen wird. Ueber die Konzerte des Runftlere theilen wir mit, daß berfelbe fich in Minet breimal unter außerordentlichem Beifall bat horen laffen, und zwar bas lette Dal gum Beften bes Fonds gur Restauration ber bortigen Rathebralfirche. Diefer wohlthätige Zweck hatte fo viel Theilnahme gefunden, bag ber Rongertfaal bas verfammelte Bublifum faum faffen fonnte. Bon Berbyczemo wird herr v. Ratefi fich nach Obeffa begeben und von bort nach Ramieniec. In Bultawa wird er fich nicht horen laffen, weil fein Briber Appolinar v. Ratsti die Abficht hat, dort mehrere Rongerte zu geben. Ge ift vielleicht befannt, bag Anton v. Ratefi Rumismatter ift und eine febr ichone Sammlung von Polnifden Mingen befigt. Gur Freunde von Alterthumern wird es baber angenebm fein gu erfahren, bag unfer Runftler mahrend feines Mufenthalts in Rugland feine Sammlung burch bodft intereffante und feltene Grems plare von alten Mingen bereichert bat, von benen folgende Ermabs nung verdienen: ein Dufaten von Gigmund III. ans bem Jahre1595, ein Funfbufateuftud von Stephan Batory aus bem Jahre 1579, ein Litthauer halber Dufaten von Sigmund Anguft (ohne Jahresgahl), ein Dangiger Dufaten von Sigmund bem Miten aus bem Jahre 1546, einen Rrafauer Grofchen von Rafimir bem Großen, einen Thaler von Stephan Batory aus bem Jahre 1580, ein Litthauifches Zweigrofchenftud von Sigmund August aus bem Jahre 1562, ein halber Grofeben von Endwig bem Ungarn u. f. w. Dan fieht, es finden fich Gremplare barunter, die jeder Mungfammlung gur Bierde gereichen

Der Berliner Correspondent bes Czas schreibt in einer ber letten Rummern biefes Blattes über ben jegigen Fremdenverfehr in Berlin Folgendes: Die Ruffen reifen bier noch immer febr gabireich burch, um fich in die Baber zu begeben. Die Lifte ber angefommenen Fremben ift febr baufig fast ausschlieglich mit Ruffischen Ramen ausgefüllt. Bolen ficht man bier felten; Die meiften reifen nber Bredlan und Dresben. Wenn ber Berfehr von Fremben bie Breugische Refibeng nicht noch etwas belebte, fo murbe fie in ber jehigen Jahreszeit fehr obe fein. Bon ben Berlinern macht jobt Jeber, ber es nur irgend fann, wenn auch nur auf furge Beit, eine fleine Ausflucht in bie fconen Wegenben. Die Sachfische Schweiz, ber Barg, Samburg, Gelgoland, Rusgen bilben in ber Regel bas Ziel Dieser Ausstlichte. Im Angust wird noch bas nordliche Benedig bagu fommen; fo nennt man bier nämlich

Derfelbe Correspondent spricht fich über bie Bebeutung, welche bie Berliner Bubliciftit ber Orientalifden Frage gegenüber einnimmt,

in folgender Urt aus:

Die hiefigen Beitungen beschäftigen fich noch immer aufe eifrigfte mit ber Disfuffion ber Drientalifchen Frage und ftellen babei nicht fels ten bodft intereffante Bergleiche aus ber Gefchichte an. Dan muß gefteben, bag biefe Arbeit nicht ohne Rugen ift, benn es wird baburch mitunter eine Menge biftorifcher Gingelheiten in Die Deffentlichfeit gebracht, die auch dem fleißigften Wefchichtsforfcher unbefannt geblieben find. Die genannten Beitungen find baber in ber That fowohl fur

ben Siftoriter, als auch fur ben Politifer und felbft fur ben Diploma= ten, eine wichtige Quelle geschichtlicher Rachrichten, ohne welche die be= fannteften Thatfachen oft unverftandlich bleiben murben. In biefer Sinficht haben die Deutschen Zeitungen einen unbeftrittenen Werth, und man fann fie nicht gang unbeachtet laffen, obwohl bie politische Stimme Deutschlands in ber gegenwartigen Ungelegenheit icheinbar fo bedeutungslos ift.

Dr. 177. ber Gazeta W. X. Pozn. enthalt eine Deflaration bes hiefigen Dber-Brafibiums in Betreff ber burch bie neue Gemeinbeord= nung eingetretenen Modifitation ber beftebenben Gefete über bie polizeis liche Controlle ber Flüchtlinge, welche babin lautet, bag in benjenigen Stabten, in welchen die polizeiliche Gewalt nicht burch eine Konigliche Beborbe ausgeübt wird, die Ueberwachung ber Flüchtlinge fortan bem Bürgermeifter unter unmittelbarer Controlle bes Landraths übertragen

Unter Bermischtes bringt biefelbe Zeitung aus bem Kuryer Warszawski eine nabere Mittbeilung über bie fünftliche Bermehrung und Rrengung ber verschiedenen Fischarten, wie fie in Franfreich feit einigen Sahren mit bem beften Erfolg ausgeführt wirb.

#### Sandels: Berichte.

Berlin, den 2. August. Weizen loco 66 a 74 Rt. Roggen loco 50% a 50 Rt., p. August 50 a 51 Rt. bez., p. August-Sept. 51% Rt. bez., p. Sept. Dft. 50 a 51 Rt. bez., p. Oft. Nov 49% a 49% Rt. bez. Gerste 40 a 41 Rt. bez.

Hafer, loco 29 a 32 Rt. Erbfen 54 a 60 St. Winterrapps 78-76 Rt., Winterrubfen 77-75 Rt.

Binterrapps 78—76 Rt., Winterrübsen 77—75 Rt.
Nüböl loco 10½ Rt. bez. u. Sb., 10½ Rt. Br., p. August 10½ Rt.
Br., 10½ Rt. Sv., p. Aug.-Sept. 10½ Rt. bez., 10½ Rt. Br., 10½ Rt.
Sv., p. Sept.-Oft. 10½ a 10½ Rt. verf. und Sv., 10½ Rt. Br., p. Oft.Rovember 10¼ Rt. ver, 10½ Rt. verf. und Sv., 10½ Rt. Br., p. Oft.Leinöl loco 11½ Rt. bez., 2ief. 11 Rt.
Spiritus loco ohne Faß 28½ Rt. bez., p. August 28 a 27 Rt. bez.
u. Br., 28 Rt. Geld., p. August-September 27½ Rt. bez. u. Gd., 27½ Rt.
Br., p. September Ditober 25 a 24½ Rt. bez. u. Gd., p. Oft.-Nov. 23
Rt. bez, 23¼ Rt. Br., 23½ Rt. Gd., p. Nov.-Dez. 24½ Rt. Br., 24¾ Rt.

Beigen fill. Roggen zuerft enhiger bei wenig veranderten Breifen, ichließt fefter. Rubol beffer bezahlt. Spiritus macht in ber Befferung weitere Fortschritte.

Stettin, ben 2. August. Beute fruh ftarfer Gewitter-Regen; warme Luft, bewölfter himmel. Bint 28.

Lust, bewölfter Himmel. Wind W.

Weizen matt, gestern 1 Parthie 90 Kfv. bunt. Poln. vom Boben 73
Mt. bez., 89—90 Kfv. gester p August 73 Mt. Br.

Noggen sest, 82 Kfv. p. Aug.: Ert. 51 Mt. bez., p. September: Ofetober 50½ Mt. Gr., 50 Mt. bez., p. Oft.: Nov. 48½—49½ Mt. bez., 49 Mt.

Go., 49½ Mt Br.

Sentiger Landmarkt.

Weizen Noggen Gerste Hafer Cibsen.

66 a 70. 52 a 56. 38 a 39. 30 a 32. 58 a 60.

Mubol flau, loco 10 1/2 a ½ Mt. bez., p. Aug.:Sept. 107/2 Mt. bez., p. Sept.:Oft 103 Mt. Br., p. Oft:Mov. 103 Mt. Br., 104 Mt. Go. Spiritus behauptet, loco ohne Faß 13½ % bez., p. August:Sept. 13½ & Gb., p. Sept.:Dft. 14½ % bezahlt, p. Oft.:Nov. 15½ % bez. u. Gd., p. Frithjahr 163 9 beg. u. Gb.

Berantw. Rebaftenr: G. G. S. Biolet in Bofen.

#### Angekommene Fremde.

Vom 3. August.

HOTEL DE DRESDE. Raufmann Bobffen aus Samburg; Spezial-Direftor ber Oberichlefifden Gifenbahn Lehwald aus Berlin; Landvath v. Madai aus Koften; Landrath Rofenhaum und Feldmesser Borchard aus Verlat, Muss. Roften; Landrath Rosenhaum und Feldmesser HOTEL DE BAVIERE. Die Sutsbestiger v. Kierski aus Bodkolice, v. Biernacki aus Orchowo und v. Weggierski aus Wegierki; Fran Guisb. Wentscher und Fran Hauptmann v. Löfen aus Ehorn; Fran Partikulier Schön aus Berlin; Lieutenant Arres aus Gloggier.

BAZAR. Gutebefiger von Bojanomefi aus Malpin und Frau Guteb. v. Ulatowefa aus Morafowo.

y, Matowska aus Morakowe.

SCHWARZER ADLEK. Mechts : Anwalt Walleiser aus Schrimm; Fran Gutsb. v. Pokkatecka aus Osiowo.

BUSCH'S HOTEL DE ROME. Die Raufleute Löwinsohn aus Hamsburg, Menzel aus Breslan und Eber aus Lyon; Doftor Cohnselvaus Berlin; die Gutsbesiger Cohnselvaus Hoort bei Prig; Stoletenburg aus Neuhof, v. Tressow aus Wierzonka und Fran Gutsb. v. Goska aus Schoe; Fran Arcis-Selr. Grieger, Fran Posthalter Ronkowska und Frant Lange aus Samter.

GOLDENE GANS. Fran Gutsb. v. Moleccenska aus Bietrams

GOLDENE GANS. Frau Guteb. v. Moszczensfa aus Wiatrowo. HOTEL DE BERLIN. Fraul. Gunther, Guteb. v. Rzepnikowski und

Oberlehrer und Lieutenant Bengke ans Gulm; Fraul. v. Rantenberg= Klinska aus Klodnia und Justiz-Math Biewald aus Breslau. HOTEL DE PARIS. Die Gutsbesitzer v. Nechrebecki aus Parufzewo und v. Kominowski aus Komorowo; die Kaufleute Piotrowski und Cohn aus Jarocin; Gutsd. v. Kamienski aus Plomniki und Kreis= richter v. Nadocid aus Merciken richter v. Radosch aus Breschen. HOTEL à la VILLE DE ROME. Burger Ginther aus Buf; bie

Butobefiger Graf Czolbrofi and Bybowo, v. Sulergyefi and 3bedy und Basniewsti aus Trzebes.

WEISSER ADLER. Franlein Grunwald aus Buhrau; Shulamis:

Randibat Brauer aus Schwestau.

EICHBORN'S HOTEL. Buchdrucker Monasch aus Krotoschin; Wirthschafts - Zuspektor v. Schkopp aus Bromberg; die Kausseute Mosensbaum, hirsch und Levy aus Samoczyn, Gebr. Buchholz aus Bomst, Girschberg aus Gneien, Graupe aus Nogasen, Sachs und Lasker aus

Spediteur Seiler aus Biffa HOTEL ZUR KRONE. Die Kauffente Kwilecfi aus Pinne, Kwilecfi, Beliger sen, und jun. und Raphael aus Menftabt b. B., Afch und Lasch aus Rawicz, Rothe aus Meserig und Gebrider Schlesinger aus

EICHENER BORN. Raufmann Felb aus Rrojante; Gefchafteführer GASTHOF ZU UNSERM VERKEHR. Frau Bimmermeifter Blue

menthal aus Fehrbellin. PRIVAT-LOGIS. Frant. Springer aus Breslau, I. Graben Rr. 16.; Guteb. v Brega aus Wiccfowice, I. Berlinerstraße Rr. 33.

### Muswärtige Kamilien : Nachrichten.

Berbindungen. Gr. Brem, Lieut im 20. Inf., Regt. Alugmann mit Frl. Anna Preuß in Berlin; Gr. Geh. Seeretair Strohmeyer mit Fraul. Marie Jenfen in Berlin.

Marte Schurten. Gin Sohn bem Grn. Th. Gunther in Berlin; eine Tochter bem Grn. Lientenant im 36. Inf. Regt. Wichmann in Berlin; Grn. m. Marquardt in Berlin.

To besfälle. Gr. Inspettor und Rendant des großen Berliner Friedrichs-Waisenhauses a. D., F. W. Schwarz in Dreilinden bet Neus Zehlendorf; Frl. A. Schoppe, Gr. Buchhalter Langwaget, Frl. Fr. Begel und Hr. Bel.-Secretair Leo in Berlin; ein Sohn des Gru. Prediger E. Bengftenberg in Brandenburg.

Sommer : Theater ju Pofen.

Beute bleibt bas Theater gefchloffen. Morgen zum Benefis für Fraul. Ottilie Cobnfeld mit aufgehobenem Abonnement gum erften Dale: Man fucht einen Grzieber. Luftspiel in 2 Aften von Bahn. — Der Berftor: bene. Boffe in 1 21ft von Tenelli.

Schluß: Die Mückfehr des Landwehr: mannes. Genrebilb in 1 Aft von Dr. Cohnfelb. Bor und nach bem Theater: Großes Rongert unter Leitung bes Grn. Rapellmeifter Benbel

Donnerftag ben 4. b. Mts .: Concert im Logengarten für die Mitglieder des gefelligen Bum | Bereins. Anfang 5 Uhr Nachmittags.

3m Berlage von 6. D. Alderholy in Breslau ift fo eben erfchienen und in allen Buchhandlungen (in Nojen bei E. S. Mittler) gu haben :

Ergänzungen und Erläuterungen

der Preußischen Rechtsbücher. Sechfter Supplementband gur erften Ausgabe,

gleichzeitig Bierter Supplementband gur zweiten Ausgabe, bearbeitet von

5. Graff und L. v. Nonne. gr. 8. Preis 3 Riblr. 25 Sgr.

Gr. 8. Preis 5 stift. 25 Gr.

Enthält die Gesetzebung bis Ende März 1853.

Grgänzungen und Erläuterungen der Preuß. Nechtsbücher durch Gesetzgebung und Wissenschaft. Dritte verbessere und vermehrte Ausgabe. 13. Band. Nachträge zu den ersten zwölf Bänden bis Ende März 1853. gr. 8. Preis 3 Athlr. 25 Sgr.

Preis des vollständigen, die Gesetzebung bis Ende März 1853 enthaltenden Werkes, 13 Bände, 38 Athlr. 20 Sgr.

Das Strafgesetzbuch für die Preuss. Staaten, und das Gesetz über die Einführung desselben,

vom 14. April 1851; nebft beren Erganzungen und Erlauterungen burch Gefengebung u. Wiffenschaft,

herausgegeben von 5. Gräff und 2. v. Ronne. gr. 8. geh. Preis 1 Rthlr.

Das polizeigerichtliche Berfahren

nach den jest geltenden Bestimmungen zum Gebrauche für Polizeirichter und Polizeianwälte

fpftematifch zufammengeftellt und erlautert von 3. Schneider, Rreisrichter.

gr. 8. geb. Preis 20 Ggr.

Befanntmachung.

Es werben Renten= und Reallaften = Ablöfungen nach ben Gefeten vom 2. Marg 1850 und bem Re= glement vom 1. August beffelben Jahres innerhalb

unsers Ressorts in folgenden Ortschaften bearbeitet:

A. Im Inowraclawer Kreise:

1) Stadt Strzelno, 2) Dorf Groß. Wodzet, 3)

Dorf Kruschwiß, 4) Stadt Kruschwiß, 5) Dorf

Bacharcie, 6) Dorf Chelmee. B. 3m Onefener Rreife: 1) Przybradzin, 2) Rubafi, 3) Lubochnia, 4) Smolnif powidg, 5) Duble Dziefanta.

C. 3m Mogilnoer Rreife: 1) Powiadacze, 2) Milawa, 3) Lossonik, 4) Riewolno, 5) Strzygewo foscielne.

D. 3m Bromberger Rreife:

Bujstowo.

Alle etwanigen unbefannten Intereffenten biefer Auseinandersetzungen werden hierdurch aufgefordert,

ben 17. September c. Bormittags 11 Uhr hierfelbit in bem fleinen Gigungszimmer bes Regierungegebaubes auberaumten Termine bei bem herrn Regierungs = Affeffor von Schierftebt gur Bahrnehmung ihrer Gerechtfame zu melden, mibrigenfalls fie biefe Auseinandersetungen, felbft im Falle ber Berletung, wiber fich gelten laffen muffen und mit feinen Ginwendungen weiter gehört wer=

ben fonnen. Bromberg, ben 23. Juli 1853.

Rönigl. Regierung,
Abtheilung für die Berwaltung ber bisreften Stenern, Domainen und Forften.

Befanntmachung. In bem Sypothefenbuche bes im Abelnauer Rreife belegenen Rittergute Groß Byfocto cum ift Rubr. III. Nr. 1. eine Forderung von 120 Rthir. 20 gor. ober 725 Gulben Bolnifch für bie v. Rylstifchen Erben eingetragen.

Diefen ihrem Ramen und Aufenthaltsorte nach unbefannten v. Rylstifchen Erben wird gur Wahrnehmung ihrer Gerechtfame befannt gemacht: bak die dem Gute Groß Byfocto guftehenden jabr= lichen Renten von 512 Rthir. 22 Ggr. 10 Pf. burch Rentenbriefe im Betrage von 10,232 Rthfr. 17 Sgr. 93 Pf. abgelöft werben.

Falls fich bie qu. Erben mit ihren Aufpruchen und Antragen binnen 6 Wochen bei uns fchriftlich nicht melben, geht ihr Recht auf die abgelöften Renten und refp. bas Ablöfungs = Rapital verloren, auch werben bie Renten im Sypothefenbuche abgeschrie= ben werben. Bofen, ben 2. Juli 1853.

Königl. Breußische General-Rommiffion für das Großherzogthum Pofen.

Betanntmachung. Die Lieferung bes jur Beheizung ber Polizeis Burcaur erforberlichen Brenubolzes von circa 30 Rlaftern Gichen-Rlobenholz für den Winter 1853 foll dem Mindestfordernden überlassen werden.

Hierzu ift ein Lizitations = Termin auf ben 23. August c. Nachmittags 5 uhr im hiefigen Polizei Direftorium vor bem Berrn Boim giefigen Polizenberg anberaumt, und wer. den Unternehmungsluftige zu bemfelben hierdurch mit dem Bemerken vorgeladen, baß die Ligitations=

Bedingungen täglich mahrend ber Dienftftunden in ber Regiftratur eingesehen werben fonnen. Pofen, ben 1. August 1853.

Ronigl. Polizei=Direftorium.

Befanntmachung. Die Lieferung bes Brennholg Bebarfs bes hiefis gen Appellationsgerichts für ben nachften Binter von

ungefähr 60 Klaftern eichen und
5 Klaftern fiefern Klobenholz,
mit Einschluß der Anfuhr, soll in dem hierzu auf
den 25. August d. J. Nachmittags 5 Uhr in unferem Sigungszimmer vor dem Ranglei-Rath Anorr angefetten Termine an den Mindeftforbernben ausgethan werben. Lieferungeluftige werben gu biefem Termine hierburch eingelaben.

Bofen, ben 30. Juli 1853. Roniglides Appellations. Gericht.

Befanntmadung.

Die Lieferung bes Lichtbebarfs bes Appellations. Gerichts für ben bevorfiehenden Binter von etwa 800 Pfund gegoffenen Lichten, foll in bem auf ben 26. Auguft b. J. Nachmittage 5 Uhr

in unferem Sibungezimmer vor bem Ranglei-Rath Rnorr angesetten Termine an ben Mindeftfordernben ausgethan werben. Lieferungeluftige werben ju biefem Termine hierburch eingelaben.

Pofen, ben 30. Juli 1853. Rönigliches Appellations = Gericht.

Proclama.

Ueber bas Bermögen bes Raufmanns Beinrich Jungfer gu Gnefen ift burch Berfügung vom 5. Januar c. ber Ronfure eröffnet und ber Daffe ber Rechts : Unwalt Reller mann gum Interims = Surator bestellt worden. — Bur Bahl eines Gurastors und Contradictors, fo wie zur Anmelbung ber Unipruche an die Maffe wird ein Termin auf

ben 1. September c. Bormittags 9 Uhr por bem Deputirten Berrn Appellatione - Gerichtes Referendarins Jefgta angefett, und werben alle Glaubiger beffelben aufgeforbert, in biefem Termine perfonlich ober burch einen Bevollmächtigten, als welche ihnen die Rechts = Unwalte Bernhard und Rwabynsti vorgeschlagen werben, zu erscheinen, ihre Forberungen anzumelben und beren Richtigfeit nachzuweisen. Die in biefem Termine nicht Erfcheis nenden werden mit allen ihren Forberungen an bie Maffe prafludirt und wird ihnen beshalb gegen bie übrigen Glaubiger ein ewiges Stillichweigen auferlegt werden. - Zugleich wird über bas Bermögen bes Raufmanns Beinrich Jungfer ber offene Urreft verhängt, und werden alle biejenigen, welche gu bemfelben gehörige Gelber, Sachen, Effetten und Briefschaften hinter fich haben, aufgeforbert, bem Gemeinschuldner nicht bas Mindefte bavon gu verabfolgen, und Gelber und Sachen mit Borbehalt ihres Rechts baran an bas gerichtliche Depositorium abzuliefern, unter der Warnung, baß, wenn bennoch bem Gemeinschulbner etwas gezahlt ober ausgeants wortet wird, dies für nicht geschehen erachtet und jum Beffen ber Daffe anderweit beigetrieben werben wird; wenn aber ber Inhaber folder Gelber ober Sachen dieselben verschweigen ober zurüchalten follte, er auch außerbem eines jeben ihm guftebenben Unterpfands = ober anbern Rechts für verluftig erflart werben wirb. Gnefen, ben 25. Marg 1853. Ronigl. Rreis - Gericht, I. Abtheil.

Befanntmachung.

Die Biefen im Schutbegirt Rrantowo, Dberförfterei Dofcbin, follen gur Beibenugung mit Schafen fur biefen Berbft verpachtet werben, mogu Termin auf

Montag ben 15. August c. Morgens 9 Uhr im Korithaufe gu Rraytowo anfteht.

Die Bebingungen, welche ber Berpachtung gum Grunde liegen werben, find gu jeber Beit bei bem unterzeichneten Oberforfter einzufeben, und wird noch bemerft, bag fich die Beide befonders gur Fett= machung von Sammeln eignet.

Forfthaus Ludwigsberg , ben 1. August 1853. Der Oberforfter Schult.

Um Dienstag ben 9. b. Dte. Bormittags 9 Uhr follen beim Grzbifcoflichen Balais bierfelbft alte Baumaterialien, beftebend ans Manerfteinen, Dachziegeln, Gifene, Binte und Aupfer-Blech, Feneftern, Thuren und Banholz, gegen fofortige baare Bezahlung öffentlich an ben Meiftbietenben verfauft werden.

Pofen, ben 3. August 1853.

Schinfel, Bau-Inspettor.

Am 15. August

wird ein neuer Cursus in der Englischen Sprache (durch 60 gedruckte Unterrichtsbriefe) beginnen. — Sämmtliche Urtheile derer, welche an den früheren Cursen Theil genommen, lauten auf das Ueber raschendste günstig! Man lernt aus den Briefen das Englische richtig und fertig schreiben und sprechen und selbst den Shakespear geläufig lesen, ohne Vorkenntnisse und Bücher zu haben. Die Aussprache ist so genau wie noch nie dargestellt. Die Briefe werden FRANCO versandt, wöchentlich zwei, so dass der briefl. Unterricht 30 Wochen währt. — Das Honorar ist drei Friedrichsd'or (17 Thlr.), und zwar zwei Friedrd'or (11 1/3 Thlr.) praenum. und ein Friedrd'or Friedrd'or (11 day Thlr.) praenum. und ein Friedrd'or (5 Thlr.) nach dem 40. Briefe, in der 21. Woche.

Mit dem grössten Vertrauen kann man mir entgegenkommen, es wird gerechtfertigt.

Fischmarkt 2, Berlin.

Breunholz-Berkauf.

3m Balbe von Dabrowka, 2 Meilen von Vofen, an ber Strafe nach But, werde ich vom 4. August c. ab daselbst jeden Donnerstag fruh von 8 bis 12 Uhr trodenes Gichen = Rloben =, Annppel= und Stubbenholz, Spahne und Strauchhau= fen in gangen und halben Klaftern, zu billigen aber feften Preifen gegen fofor= tige baare Bezahlung verkaufen und be-merke, daß die Abfuhr der gekauften Solger nach Belieben der refp. Räufer er= folgen tann.

Posen, den 1. August 1853. f. Bielefeld.

Meinen geehrten Runden zeige ich biermit erge= benft an, bag ich meinen Ralfofen in Swigegyn bei Rione taffirt und bier in Reuftabt a./2B. aufgeführt habe. 3ch bitte von nun an etwanige Bestellungen an mich bierber zu abresitren. Gin Borrath von frifch gebranntem Rudersborfer Geinfalf ift narhand.

fer Steinfalt ift vorhanden. Reuftabt a. D., ben 1. August 1853.

Eduard Stanke.

# Eine feine Sorte Rase, amerifanisches Kabrifat,

im Gewicht à Stud gu 11 Pfb. 10 Sgr. und 21 Bfb. 20 Ggr., ift nur furze Beit zu haben alten Marft Rr. 82. im Sinterhause erfte Gtage.

Bon bem Bohlbehagen nach bem Genuffe beffelben moge fich bas geehrte Bublifum überzeugen, benn berfelbe ift nicht mit laff, fondern mit Rothwein und Rofenol, rein aus ber Sahne gufammengefest, was ibm einen aromatifden Wefdmad verleibt.

Rur noch bis Freitag Abend findet ber Berfauf obengenannten Rafes ftatt.

Gin im Manufaftur = Fache gewandter Commis, Deutsch und Bolnifch fprechend, findet ju Michaeli eine Stelle mit einem febr guten Galair.

Außerdem fann ein junger Mann, beiber Landessprachen mächtig und mit ben nöthigen Schulfenntniffen verfeben, ale Lebrling placirt werben.

Das Räbere bei Anton Schmidt. Pofen, den 1. August 1853.

Gin befannter rechtlicher Mann, ber fowohl bier als in Schleffen als Buchhalter langere Zeit fun= girte und die beften Beugniffe über feine Chrlichfeit und Brauchbarfeit befist, fucht eine Stelle als Buch= halter ober Gefchafteführer unter ben bescheitenften Bedingungen. Rabere Ausfunft ertheilt ber Rauf= herr Leon Kantorowicz. alten Marft Dir. 51.

2118 Bohnungs=Bermietherin empfiehlt fich 28we. Peifer, Gerberftrage 28.

Wilhelmsplat Dir. 4. find vom 1. Oftober b. 3. ein Laden und Wohnungen zu vermiethen.

Breiteftrage Dir. 10. in bem pormals Rlatau= fchen Saufe ift vom 1. Oftober ab zu vermiethen: eine Rellerwohnung, aus Stube und 211=

fove bestehend drei Rellerftuben, zu einem Mildverfaufs.

Geschäft geeignet, ferner auf bem Behöfte:

eine zu jeglichem Geschäfte paffenbe große Remise nebst Comtoirstube u. Reller. Das Rabere hierüber Gerberftrage Rr. 49. bei

Louis Kantorowicz.

Das geftern angezeigte Concert findet beute Donnerstag ben 4. August statt. Höckel.

Donnerstag ben 4. August c. Entenbraten bei 21. Ruttner, fl. Gerberftr. 3./4.

Bu beute Donnerstag den 4. d. M. labe ich gum Albendbrod, welches aus vier Gangen befteht, ergebeuft ein; bas Couvert 10 Ggr. Beftellungen in und außer bem Saufe werden gu möglichft billigen Breifen angenommen; auch halte ich guten Mittags= tifch gu 6, 8 und 10 Rthir. monatlich.

Der Reftaurateur Rorzeniewsti, alten Marft Dir. 77.

# COURS-BERICHT.

Berlin, den 2. August 1853.

| Ringland feine Saginfing emit !                    | Zf.            | Brief.   | Geld. |
|----------------------------------------------------|----------------|----------|-------|
| Freiwillige Staats-Anleihe                         | 41/2           | 101      | - 114 |
| Freiwillige Staats-Anleihe Staats-Anleihe von 1850 | 41/2           | TOTAL S  | 1023  |
| dito von 1852                                      | 41             | 8_8 -    | 1023  |
| dito von 1853                                      |                | 111179   | 997   |
| Staats-Schuld-Scheine                              | $\frac{31}{2}$ |          | 931   |
| Seehandlungs-Prämien-Scheine                       | -2             | anallin  | 1431  |
| Kur- u. Neumärkische Schuldv                       |                | 0 114    | 1132  |
| Berliner Stadt-Obligationen                        | 41             | _        | 101%  |
| dito dito                                          | 31             | 0 4490   | 924   |
| Kur- u. Neumärk. Pfandbriefe                       | 31             | 1001     | 7-10  |
| Ostrona dita                                       | 21             | ेगा ।    | 971   |
| Ostpreussische dito                                | $3\frac{1}{2}$ |          | 991   |
| Posensche dito                                     | 4              | 0 118    | 1041  |
|                                                    |                | GPT BT   | 98    |
| dito neue dito                                     | 31             | Till.    | 90    |
| Schlesische dito                                   | 31             | -001     | 44    |
| Westpreussische dito                               | 31             | 96.      | 1002  |
| rosensche Reutenbriefe.                            | 4              | in the l | 1003  |
| L. Bank-Anth.                                      | 4              | 077      | 1111  |
| Cassen-Vereins-Bank-Aktien                         | 4              | -        | -     |
| Louisd'or                                          | 1250           | MITTED 3 | 1107  |

## Ausländische Fonds.

| roems and nur and furze Jele, eine                                             | Zf.          | Brief.                  | Geld.      |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|------------|
| Russisch-Englische Anleihe dito dito dito dito 1-5 (Stgl.) dito P. Schatz obl. | 5<br>4½<br>4 | 116<br>100½<br>—<br>95½ | 974<br>904 |
| dito 500 Fl. L. dito 300 FlL. dito A. 300 fl.                                  | 4 4 5        | 913 - 23                | 984        |
| Kurhessische 40 Rthlr                                                          | 41/2         | 373                     | 23         |

Eisenbahn - Aktien.

| Aachen-Mastrichter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ic fibeine Cabel, Golbijd gezeich | Zf.    | Brief.            | Geld.    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|-------------------|----------|
| Berlin-Anhaltische   dito   | Aachen-Mastrichter                | 4      | pinne             | 793      |
| Berlin-Anhaltische   dito   | Bergisch-Märkische                | 4      | -                 | 783      |
| Berlin-Hamburger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Berlin-Anhaltische : :            | 4      | _                 | 1333     |
| Berlin-Hamburger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | dito dito Prior                   | 1      | 110 111           | 993      |
| dito Prior. A. B.   4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Berlin-Hamburger                  | 4      | -                 | 109      |
| dito Prior. A. B.   4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | dito dito Prior                   | 41     | -                 | -        |
| dito Prior. L. C.   dito Prior. L. C.   dito Prior. L. C.   dito Prior. L. D.   dito Prior. L. D.   dito Prior. L. D.   dito Prior.   dito dito II. Em.   5   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½   101½  |                                   |        | -                 | 95       |
| Berlin-Stettiner   4½   -   147½   -   147½   -   147½   -   147½   -   147½   -   147½   -   147½   -   119¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   120¾   -   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾ | dito Prior, A. D.                 | 4      | -                 | 995      |
| Berlin-Stettiner   4½   -   147½   -   147½   -   147½   -   147½   -   147½   -   147½   -   147½   -   119¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   -   120¾   120¾   -   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾   120¾ | dito Frier. L. C.                 | 41     | -                 | 101      |
| Cöln-Mindener   dito   dito |                                   |        | 11-11             | 1014     |
| Cöln-Mindener   dito   dito | Berlin-Stettiner                  | 4      | 2-100             | 147      |
| Cöln-Mindener   dito   dito | dito dito Frior.                  | 41     | -                 | 5        |
| dito         dito         H. Em.         4         —         101½           Krakau-Oberschlesische         4         90         —         33³           Düsseldorf-Elberfelder         4         90         —           Kiel-Altonaer         108         —         188         —           Magdeburg-Halberstädter         4         46½         —         —         188         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —<                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kresian-Freiburger St.            | 1      | -                 | 1193     |
| dito         dito         H. Em.         4         —         101½           Krakau-Oberschlesische         4         90         —         33³           Düsseldorf-Elberfelder         4         90         —           Kiel-Altonaer         108         —         188         —           Magdeburg-Halberstädter         4         46½         —         —         188         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —<                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cöln-Mindener                     | 31     | -                 | 1203     |
| Krakau-Oberschlesische   4   90   934                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | dito dite Prior                   | 41     | -                 | a        |
| Düsseldorf-Elberfelder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | dito dito II. Em                  | 5      | -                 |          |
| Magdeburg-Halberstädter   4   108   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188 | Krakau-Oberschlesische            |        |                   | 933      |
| Niederschlesisch-Märkische   5   99½                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Düsseldorf-Elberfelder            | 4      |                   | The same |
| Niederschlesisch-Märkische   5   99½                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kiel-Altonaer                     | 1 - 10 |                   | This on  |
| Niederschlesisch-Märkische   5   99½                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Magdeburg-Haiberstadter           | 4      |                   | -        |
| Niederstand Alsche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |        | 2                 | -11      |
| dito   dito   Prior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Minderschlesisch-Märkisch         | 5      | K MANUAL LEASE    | 4417     |
| dito     Prior.     5     —     —     2164       Oberschlesische Litt. A.     3½     —     —     2164       dito     Litt. B.     3½     180     —       Prinz Wilhelms (StV.)     4     —     —       Rheinische     4     —     82½       dito     (St.) Prior.     4     —     94½       Ruhrort-Crefelder     3½     95     —       Thüringer     4     112     112       dita     Prior.     41     —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | dito dita                         | 4      |                   | .700     |
| dito     Prior.     5     —     —     2164       Oberschlesische Litt. A.     3½     —     —     2164       dito     Litt. B.     3½     180     —       Prinz Wilhelms (StV.)     4     —     —       Rheinische     4     —     82½       dito     (St.) Prior.     4     —     94½       Ruhrort-Crefelder     3½     95     —       Thüringer     4     112     112       dita     Prior.     41     —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | dito Prior                        | 4      | 100               | LICTE LA |
| dito     Prior.     5     —     —     2164       Oberschlesische Litt. A.     3½     —     —     2164       dito     Litt. B.     3½     180     —       Prinz Wilhelms (StV.)     4     —     —       Rheinische     4     —     82½       dito     (St.) Prior.     4     —     94½       Ruhrort-Crefelder     3½     95     —       Thüringer     4     112     112       dita     Prior.     41     —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | dito Prior                        | 44     | 200               |          |
| dito     Prior.     5     —     —     2164       Oberschlesische Litt. A.     3½     —     —     2164       dito     Litt. B.     3½     180     —       Prinz Wilhelms (StV.)     4     —     —       Rheinische     4     —     82½       dito     (St.) Prior.     4     —     94½       Ruhrort-Crefelder     3½     95     —       Thüringer     4     112     112       dita     Prior.     41     —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | dito B. III. Ser                  | 41     | 1                 | 100      |
| dito     Prior.     5     —     —     2164       Oberschlesische Litt. A.     3½     —     —     2164       dito     Litt. B.     3½     180     —       Prinz Wilhelms (StV.)     4     —     —       Rheinische     4     —     82½       dito     (St.) Prior.     4     —     94½       Ruhrort-Crefelder     3½     95     —       Thüringer     4     112     112       dita     Prior.     41     —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nordbahn (F. Will. IV. Ser        | 5      | H-OH              | 199111   |
| Oberschlesische Litt. A.   3½   -   2164     dito Litt. B.   3½   -   180     Prinz Wilhelms (StV.)   4   -     Rheinische   4   -   823     dito (St.) Prior.   4   -   941     Stargard-Posener   3½   95   -     Thüringer   41   -   112     dito Prior.   41   -   102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | dito D.: Wilh.)                   | 410    | 3000              | 551      |
| Prinz Wilhelms (StV.)       4       —       —         Rheinische       4       —       —       —         dito (St.) Prior       4       —       —       —         Ruhrort-Crefelder       41       —       94         Stargard-Posener       3½       95       —         Thüringer       4       112       112         dita Prior       41       —       102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Oberschlesian Tior.               | 5      | e 316             | T-89     |
| Prinz Wilhelms (StV.)       4       —       —         Rheinische       4       —       —       —         dito (St.) Prior       4       —       —       —         Ruhrort-Crefelder       41       —       94         Stargard-Posener       3½       95       —         Thüringer       4       112       112         dita Prior       41       —       102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | die A                             | 31     | -ULus             | 2164     |
| Anelnische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |        | 180               | -        |
| dita Prior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rhain't I Rhain't I               | 4      |                   | -        |
| dita Prior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mucinische                        | 4      | The state of the  | 823      |
| dita Prior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dala (St.) Prior                  | 4      | 130               | 0-8p     |
| dita Prior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Runrort-Creteider                 | 41     | -                 | 94       |
| dita Prior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Stargard-Posener                  | 31     | A Charles See See | - Carrie |
| dito 1710r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |        | 112               |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Will alma Rohn                    | -44    | -                 | 102      |
| Wilhelms-Bahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | wegendiche Veründerung bei gelt   | 14     |                   | 170013   |

Eisenbahn-Antien neuriger und Fonds ohne wesentliche Veränderung bei sehr stillem Geschäft. Von a waren nur Amsterdam in beiden Sichten zu erhöhter Notiz und London gut zu lassen, Wien war & niedriger und das Geschäft sehr geringfügig.